# Mustrierte Welschau

## Beilage zur Deutschen Rundschau in Polen

herausgeber: A. Dittmann T. 3 o. p., Bromberg. - Verantwortlicher Redakteur: Johannes Krufe, Bromberg





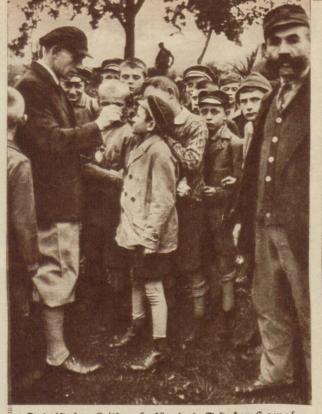

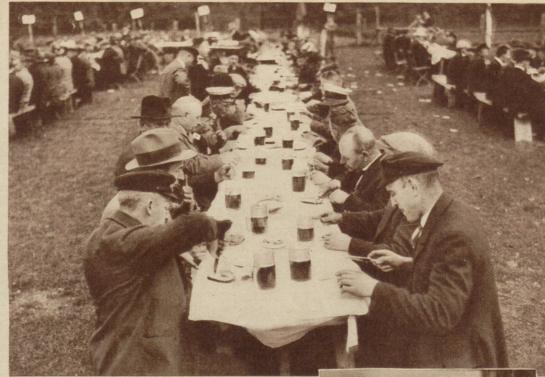

"Wohenn wie gaht - allet use!"

Das ist der Leitspruch für das Fest der Hamelner "Grenzbeziehung", das seit Jahrhunderten in der alten Rattenfängerstadt Hameln geseiert wird. Aur die männliche Bevölkerung nimmt daran teil, und mit besonderer Freude und Laune die Jungen der Stadt, denen aber erst ein ked gemalter Schnurrbart das Recht zum Mitseiern gibt. Nach einem tüchtigen Marsch auf der Stadtgrenze entlang sinden sich jung und alt zu einem fröhlichen Frühstück zusammen, das allen Teilnehmern frei gespendet wird. — Oben links: Wer sich keinen Schnurrbart anmalen lätzt, bekommt kein Braundier und keine Wurst — Oben rechts: Auf einer Wiese wird das traditionelle "Grenzbeziehungsfrühstück" bei guter Laune verzehrt Busen



Der einzige neue Kopf im zweiten Rabinett Brüning, Brof. Dr. Warmbold, der das Reichswirtschaftsministerium übernommen hat. Er war früher preuhischer Ernährungsminister und wirtte zuleht im Konzern der J. G. Farbenindustrie

Eine Riesentraube des neuen Pfälzer Jahrgangs, die bei einem Festzug der Winzer in Neustadt für die Güte des deutschen Weinbaues wirbt Sennede

Bom "Hersfelder Lullusfest". Die bald 1200 jährige Fuldastadt beging auch in diesem Jahr ihr auf den Stadtgründer Lullus zuruckgeführtes Heimatfest, bei dem das Lullusseuer drei Tage lang gehütet wird Gberth, Rassel



### Dom Exerzierplatz der Meldehunde

eit dem Weltkriege hat auch der Hund als Lebewesen zur Ergänzung des bollkommen in der Hand des Führers sind, beginnt der wichtigste Teil, der Meldestechnischen Nachrichtendienstes Singang bei den verschiedenen Armeen der Rölker gekunden Die Ihermittelung von Meschtäuseldungen durch ber Bölfer gefunden. Die Abermittelung von Befechtsmeldungen durch

Rrieges bon nicht zu unterschätender Bedeutung, fo daß heute auf die Ausbildung von Meldehunden befonderer Wert gelegt wird. Meldehunde follen im Ernftfalle den Menichen erfeten, weil nach den Erfahrungen

viele Meldeganger, die im schwerften Artillerie- und Maschinengewehrfeuer mitunter wichtige Meldungen von einer gur anderen Befechtsstelle gu übermitteln hatten, abgeschoffen wurden, so daß mander Unterführer über die Absichten ber Befechtsleitung im untlaren blieb. Bubem ift der gund ichneller und bietet auch ein fleineres diel. - Jeder Melde-

hund, der bon den Truppenteilen freihandig aufgetauft wird, muß naturlich eine nach besonderen Grundfäten aufgestellte Ausbilbungszeit burchmachen. Bunächst gibt es für ihn eine fechswöchentliche Brobezeit, in der geprüft wird, ob er ichufficher ift, nicht wildert, Ausdauer hat und gegen Witterungseinfluffe wiberftandsfähig ift. Denn der Meldehund muß natürlich den Beschwerden des Rrieges gewachsen sein.

Nach der fogenannten Brobedienstzeit oder "Qualifitationsprüfung" tommen die Sunde gu einem Rurfus, der etwa drei bis vier Monate dauert. Sierzu werden bewährte Sundeführer gur Ausbildung geftellt. Es werden Rotten bon drei Sunden gufammengestellt mit amei Leuten, einem Führer und einem Begenführer. Damit fich die Bunde "an ihren Mann" gewöhnen, fommt fein

anderer Goldat fonft mit ihnen in Berührung. - Die Ausbildung erftredt fich auf Behorfamsubung, auf Laufen mit dem Führer mit Rechtsum, Linksum und auf Unruf des Führers durch Pfeifen. Wenn die Sunde

hundezwinger eines heeresteiles

Meldehundführer mit ihren vierbeinigen Freunden und Selfern

optischen Orientierungssinn und nach der Rase ausgebildet. - Man ift Brieftauben und Meldehunde war ichon in der zweiten Salfte bes, Dabei, einen besonderen Geereshund durch geeignete Rreugungen gu guchten.

Berfuche nach diefer Richtung bin werden auch an der Seereshundeanstalt Sperenberg bei Berlin durchgeführt. Der Meldehund muß dem modernen

Stellungsfriege gewachsen sein. — Auf bem Belande liegt eine Truppe ausgeschwärmt und eröffnet





Meldehunde beim Feuerlauf

3wei Meldehunde - tüchtige Kerls!

Unten: Meldehund überklettert ein 2,60 Meter hohes



Sonderbildbericht Baul Dahms - Landsberg

Raferne und in den Zwinger zurüd.



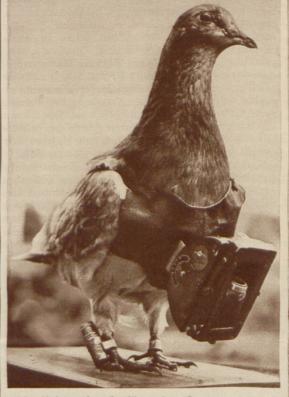

Brachtegemplar einer fertig ausgebildeten Brieftaube mit Nachrichtengerat, beftebend aus Filmgerät. Ständer- und

Schwanzhülse



Brieftauben eines motorifierten Schlages fliegen gur Meldeftelle ab. Der Boften mit schußbereitem Gewehr sichert den Abflug vor Raubvögeln

#### Auch Brieftauben werden zum Nachrichten=Ubermittlungsdienst angelernt

Die Brieftaube spielt seit alters her eine große Rolle im Nachrichten-Übermittlungsdienst. Brieftauben waren die Liebesboten manches Burgfräuseins früherer Zeiten,
das wie weiland Dido am Meer nach dem liebsten Buhlen aussichte. Und manch
andere geheime Nachrichten slogen auf dem Gesieder des klugen Bogels an ihren Bestimmungsort. Auch die Kriegskunst früherer Zeiten kannte schon ihre Berwendung.

Uber erst der Weltkrieg hat eine umfassendere Verwendung in die Wege
geleitet. Alle modernen Heere verwenden heute auch die Dienste des früheren Liebesboten für ihre Zwede.



Rabfahrer-Brieftaubenpatrouille mit







#### Land hinterm Deich

Robben konnte es nicht so recht begreifen, warum Dife, seine Tochter, immer mit west. der große Kahn die Lube hinauffuhr. Zogen nicht bon Juni bis Ottober die Robben'ichen Rahne, Segeltutter und Motorboote elbaufwarts, bei den Deichbauern der "Alten Lande" ihren Obstbedarf einzudeden? Mit den Rirschen begann es schon und Die Bflaumen, Apfel und Birnen folgten. Robben brauchte Riesenmengen, denn nicht allein Die Samburger Marmeladen= und Obsttonservenfabriten ver= langten Ware nur bon Robben; der Ruf feines guten, alten Raufhauses brang ringsum burchs gesamte Deutsche Reich bis in die Schweiz hinab und über den Ranal nach England hinüber. Ja, er hatte auch Mojen an der Hand, Mojen, mit seinem herr-lichen Obsibesit, den Obsitfürsten unter den waderen und wohlhabenden Obstbauern hinterm Deich, ja, Mojen war nicht zu erseten.

Am die Beit, wo Robben feine besten Geschäfte abschloß, verließ Gife ihren Blat im staubigen Rontor hinter den didleibigen Buchern und machte Ferien. Weil es an die Lube ging! Bater Robben schüttelte immer wieder den Ropf. Warum reifte bas Mädel nicht mal in der Welt herum? Bott, er hatte es ihr gegonnt und mit Mitteln bagu nicht gefnausert. Go'n Mädel mußte ja auch mal raus aus den Mauern am Samburger Safen, ja, das mußte es. Aber das Mädel fuhr mit Baters Rähnen an die Lube und das toftete feinen roten Pfennig. Auch gut! Die Sparsamfeit hatte das Mädel vom Bater und eigentlich durfte der alte

Robben ftolg darauf fein.

In diesem Berbst hatte fich die Abfahrt des großen Rahnes an die Lube um einige Tage bergögert. Nach bofen Regenguffen, einer dringlichen Mahnung des tommenden Herbstes, befann sich die Sonne noch einmal auf ihre bisherige Herrschaft und zauberte Die letten warmen, durchsichtig flaren Tage berbor. In ihrem Glange hoben fich die ftattlichen Deichhöfe mit ihren mächtigen Giebeln und bunten Farben noch freudiger aus ben reichgesegneten Obsthainen. Den Deich entlang ftanden die Obstforbe am Bafferrande und harrten der Marttschiffe, die fie verfrachten würden. Gife Robbens Blid ging tofend darüber bin. Obst, Obst, wohin das Auge schaute. War ein reiches Land, das Allten-Land.

Rostbarer als alle anderen, bot fich Mojens Obsthof bor allen Bliden bar. Beithin grufte fein hobes, spihes Schilfdach, prangte die hochtorige

Ginfahrt mit reichen Schnigereien. Rot leuchtete das fatte Licht der Rlinker, blinkte das weiße Fachwerk, erfreuten mit ihrem marmen Grun Die Fenfterläden. Gin autes Saus, ein prachtvolles Saus, das von Mojens mit feinem fäulengeschnitten Portal.

Gin fleines Motorboot freugte den Rahn. Der Bootsmann ichrie berüber, grufte Robbens Tochter.

Bauer Mojen fragt jeden Rahn ab nach Ihnen, Fraulein, droben steht er - - ". And das kleine Boot And das fleine Boot

war borbeigerattert. Robbens Tochter wurde fo rot wie die Farbe an Mojens Rlinfermanden. Sie folgte dem ausgestreckten Arm des Bootsmannes und fah Dietrich Mojen auf der fleinen Lühedeich-Rrone fteben. Er ftand auf diesem höchften Buntt etwa nicht jum Spaß, sondern beäugte mit einem Fernglas die Begend rings-Da ließ Gife Robben ihr weißes Taschentuch flattern und einen fleinen, icheuen Jubichrei --: hinter ihr lachten berschmitt die Leute auf Robbens Rabn.

She ber Rahn angelegt hatte, war Dieter Mojen an der Ladestelle. Gein helles Friesengesicht strahlte, als ware es gebürftet; wie blaue Steine bligten feine Augen.

3ch habe Sie schon schmerzlich vermißt, Fraulein Robben!" fagte er mit einer unberftellten Angeduld, die Gife gefiel. "Alle Tage habe ich ausgeschaut und die Leute gefragt. Aun find fie boch gefommen

Gife schritt neben ihm her über ben Deich, hinter bem eigentlich erft die wahrhaft idhllischen Winkel lagen, die fleinen, uralten Bugbruden über bas Waffer, wie man fie auch in Solland

tennt. "Ja, nun bin ich doch wieder gefommen", fagte fie und fog den Duft des reifen Obstes ein, "wie ich jedes Jahr tommen werde!" - Gine Beile war Schweigen, bann fagte Mojen: "Merden Sie nicht mude, immer in unsere Ginsamfeit gu fommen?"

"Nein, das werde ich nie mube. Geben Gie" "hier sieht beutete auf einen vollen Korb im Grafe bas Obst gang anders aus als in hamburg, in den alten, grauen Räumen, in benen es verpadt wird por der Ausschiffung und dem Versand. 3ch mochte das Obst immer nur da seben tonnen, wo es gewachsen ift. Das "Dann fommen Sie viel zu wenig in unfer Land, Fräulein Robben -Sie muffen auch tommen, wenn all das in Blute fteht, was jest gereift ift."

Sie wandte ihm ihren strahlenden Blid zu und lachte:

Ja, ich glaube, ich muß viel öfter kommen Da blieb Mojen stehen und sab sie an und bachte, wie lange er auf diesen Anblid gewartet habe, vom letten Berbst an, da fie wegfuhr, bis jett, wo fie wieder= wiedertam fur ein paar Tage. Gein ganges Berg lag in feinen Augen. And plotlich fasten feine großen, ftarten Sande ihre Schultern um.

Nicht immer bon Rommen und Gehen reden - -!" Sie ichaute ihn immer noch mit diesen strahlenden Augen an. Um ihren Mund spielte ichelmisches Lächeln.

Bielleicht tommen Sie inzwischen einmal nach Samburg?" - Er dachte daran, wie er im Winter verschiedentlich nach Samburg gefahren, Robben aufgesucht hatte, mit bem es eigentlich durchaus nichts zu verhandeln gegeben, aber - man hatte dann Bife gesehen. Warum mußte denn das fein? Daß man fehnfüchtig bin und ber fann, wie man das Mädchen wiedersehen konnte Nein, das war ja alles unnötig, so unnötig. "Liebe, liebe Gise Kobben", bat er leise, "bleibe hier!

3mmer! Bei mir! Bei mir! Bife!"

Bang dicht ftand die icone, braune Bife Robben bor dem hochgewachsenen Friesensohn, dem Sprof eines uralten, reichen und edlen Bauerngeschlechts.

"Ach — — wie lange habe ich barauf gewartet, Dieter Mojen, auf das Wort, das dein Blid mir schon so lange gesagt hatte — — ", seufzte sie mit lachendem Munde und ein klein wenig Zucken um die Lippen vor Tränen. Da beugte sich Mojen und kuste den rotfamtenen Mädchenmund.

Bei der Rüdfahrt trug Robbens Rahn feltene Fracht: au allem Obft, das den Riel ins Waffer drudte, daß er silberne Furchen zog, ein richtig glücheliges Brautpaar. Bater Robben aber dachte fpater in Samburg darüber nach, wie dumm es gewesen sei, sich jahrelang über Bises Beziehung gur Lühe den Ropf zu gerbrechen. Sätte er nicht auch gleich wiffen fonnen, daß folche Beharrlichkeit bei Mädchen nur eine Arface hatte:



Bagebutten tropfen rot vom Strauch. Anaben lassen lärmend Drachen steigen, schüren zeuer, deren herber Rauch windgetrieben schwelt in krausen Reigen.

Riecht die Luft nicht schon nach erstem Schnee? Bluft er nicht in weißer Wolken Treißen? Es wird Zeit, daß ich mal nachsehn geh, wo die schmalen Eschenbretter Bleißen.

Wenn die Wolke vor der Sonne Birft, lost der Baum in Farbenglut entzundet. Doch die Decke und des Limmels first weiß, daß so der Winter sich verfundet.

#### Henrik der Falsche

Bon Bermann Albrich = Sannibal

S war vor mehr als vier Jahrzehnten, um die Beit, als dem Munchener Softheater noch das Raffeehaus Maximilian gegenüber lag. Da fam jeden Nachmittag gegen vier Albr mit fleinen, gemeffenen Schritten ein alter herr des Weges, der einen ichwargen, langen Behrod und einen spiegelblanten Bylinder trug, um sich seiner Dewohnheit getreu in einem Wintel bes Raffeehauses fur zwei Stunden niedergulaffen. - Sobald er feinen Blat am Marmortifchden eingenommen, fich einen Rognat bestellt und fein mächtiges Löwenhaupt in einen Stapel Zeitungen bergraben hatte, ftromten viele Fremde herbei, um eine Taffe Raffee zu trinken. — Der Wirt war febr erfreut. daß fich fein Raffeehaus in furger Beit folche Beliebtbeit erworben hatte, mußte jedoch bald einsehen, daß es nicht fein Raffee und Ruchen mar, was die Bafte fo zahlreich anzog, sondern der alte im Winkel sitende Berr, deffen berfonnenes Besicht von einem wallenden grauen haartrang und einem weißen Badenbart umrahmt war. Er ließ es deshalb gern gewähren, daß Dieser Berr, der zwei Stunden lang nur bei einem Roanat faß, alle perfügbaren Zeitungen für fich in Anspruch nahm, mährend andere Bafte lange auf das Freiwerben einiger Zeitungen warteten. -Bald hatte Wirt erfahren, daß dieser abgöttisch verehrte alte Berr der norwegische Dichter Benrit 3bien mar.

Gines Tages war der Dichter nicht zur gewohnten Zeit erschienen; er blieb, da er sich auf Reisen befand, einige Tage fort. Die Fremden erschienen gwar ebenfo gablreich wie fonft, tehrten dem Raffeehaus jedoch sochter wieder den Rücken, weil der von ihnen verehrte Dichter nicht anwesend war. — So war der Wirt befonders erfreut, als der greife Dichter von feiner Reife

zurückgefehrt war.

Es tamen dann häufiger Zeiten, wo der Dichter berreift war und der Befuch des Raffeehauses daher fehr nachließ. 21m da= burch feinen Schaden zu erleiden und fich den Befuch der Gafte entgehen zu laffen, fette der Wirt einen ehemaligen Schauspieler in der täuschend ähnlichen Maste des norwegischen Dichters für die zwei nachmittäglichen Stunden bon bier bis fechsauf den Blat, den der Dichter immer einnahm. Go bertrat ber Schauspieler jedesmal den Dichter in der Zeit feiner Abwesenheit,ohne daß Ibsen davon etwas ju wiffen befam und ohne daß die Bafte bes Raffeehauses die Täuschung gewahr wurden. Der Schauspieler erschien ftets, wie der Dichter, in einem gepflegten ichwarzen Behrod, trant wie er einen Rognat, stapelte dann bor und um sich einen Ball Zeitungen auf und vergrub fein Beficht ebenfo tief in die Zeitungen, wie es der norwegische Magier zu tun pflegte. Ginmal aber war henrit 3bfen früher von einer Reise zurückgekehrt als beabsichtigt. Wie gewöhnlich bei seinem Aufenthalt in München ging er am Nachmittag mit feinen fast angftlichen Schritter bem Raffeehaus entgegen. Doch wie er ichrafer, als er dort eintrat. Auf dem Blat, den er an jedem Nachmittag innehatte, fah er fich felbft figen im schwarzen Behrod, bor einem Rognat, in einen Stapel Beitungen vertieft un mit berfelben fich aufbäumenden Saarftrahne, wie er fie fich auf seinem Ropf durch lange Ginwirfung der Bürfte erschaffen hatte. Er faßte fich bon feinem Schred, ging wortlos langsam rückwärts dem Ausgang zu. Als man dann fragte, warum der Dichter nicht mehr erscheine, erfuhr man, daß er Munchen berlaffen hatte.



haus im herbit



Eine gründliche Reinigung morgens und nach der Arbeit erfrischt und tut dem Körper wohl

#### Vier Wochen als deutscher Werkstudent beim studentischen Volksdienst in der Schweiz

ier Wochen Tätigfeit beim ftubentischen Bolfsbienft bebeuten vier Bochen fogialer Tätigfeit für bie arme schweizer Bergbevölferung. Unenigeltlich fiellten Studenten, unter benen fich Deutsche in: und außer: halb ber Reichsgrenzen befanden, ihre Arbeitsfraft in den Dienft ber guten Sache, um durch Erbauung von Mpwegen das Leben der Berg:

henölferung zu erleich tern. Ohne die unbezahlte Tätigfeit ber Studenten würden bieje Plane niemals burchgeführt, benn bie von Kanton und Bund gewährten Unter:

ftütungen fonnen bie Bautoften nicht beden. Der Arbeitswert einer inlichen studentischen Arbeitsschar, in unse rem Falle im Dorfe Lachs (Oberwallis) mit 90 Mitgliebern, beträgt

nach Berechnung bes vom Kanton Ballis bestellten Bauleiters 60 Prozent ber Leiftung gelernter Arbeiter. Es handelt fich bei biefen Arbeiten, bie vom Umt für Arbeitstolonien ber vereinigten

fcmeiger Studentenicaften burchgeführt werden, nicht um etwaige Berfuche, die gelernten Arbeitefrafte aus Buschalten und fo gegen die Arbeitslosen ju arbeiten. Das Gegenteil ift eber der Fall: ohne die unbezahlten Arbeitsträfte tame der Plan nicht zur Durchführung. Den Ginwohnern der Berggemeinden wird so eine gute Berdienstmöglichkeit geboten und ein fogiales Wert verrichtet.

Die Unterfunft ber Arbeiter erfolgt in hilfsbereit überlaffenen Bohnftatten ber Ginheimifchen und im Schulhaufe. Frühmorgens um 4 Uhr 45 ertont die Pfeife bes Lagerleiters. Im Grau bes hereinbrechenden Tages erflimmen wir ben Sang gur Arbeitsfiatte. Sier in 1500 Meter Sohe beginnt nun bas Tagewerf; Steine werden gebrochen und weggeschafft, gepidelt und geschaufelt und allmählich fieht man aus dem bewaldeten hang den Allpweg ersiehen. Um 7 Uhr erfolgt bas Signal jum Frühfind, laut und freudig begrüßt. Die Taffe Kafao oder Tee von den gebefreudigen Sanden unferer weiblichen Komilitonen aufs neue gefüllt, munder vorzüglich. Bis jum Mittag wird bann fleifig geichafft, Student und einheimischer Arbeiter lernen fich jo gwanglos bei ber Arbeit fennen und verfiehen. Es gibt feine beffere Gelegenheit, diefe beiben gufammengubringen und den Jungafademifer mit den Mühfalen und Sarten ber Arbeit, ben Sorgen und Bunfchen ber Ginwohner vertraut gu machen.

Mus allen euro: päischen Ländern fiammten die Rolo: nieteilnehmer, verbunden durch ben Willen zu helfen und in einer Ge meinschaft mit ftart ften Wechfelwirfungen ihre Freizeit gu verbringen bei fraft: gebender und lebhaftem Ge: dankenaustausch. Die wirtschaftliche Not ber Welt, die politische und mirts schaftliche Lage

20 ährenb ber Frühftückspause

Mrheit



Bei schwerer Arbeit

Deutschlands, bas Minderheitenproblem und ber Bollerbund boten reichlich Gelegenheit ju Aussprachen an ben arbeitsfreien Rachmittagen. Bei biefem Bedanfenaustaufch lernte mancher Student die brennenden Fragen europäischer Politit viel eingehender und lebendiger fennen und dabei auch andere Meinungen darüber anguhören, zu prüfen und gu

fritifieren. Es war ein politives Lernen, benn es er: folgte jenfeite aller Zwedabficht und hatte nur ben Ginn, Die mabren Urfachen aufzuzeigen und auf Note binjumeifen. Gur uns beutsche Studenten, die wir baran beteiligt waren, brachte dies eine Weitung und Bertiefung unferer Unfichten und unferes Boltsbewußt: feine. Wir find fiolg barauf, mit helfen gu fonnen fosiale Werte au ichaffen, und im Aufammenleben mit ben fremden Rommilitonen unferer Beimat würdig, Die Achtung der Beranftalter und Ginbeimischen gu

Conderbildbericht von 2. Betermichl, Eger in Böhmen







Die Buchstaben a-a-b-b-e-eg-i-i-f-[-[-[-]-n-r-r-[-u-- find berart in die leeren Felder eingutragen, daß 13, um die Ziffern 1-13 gruppierte Wörter entstehen. Jebes Wort beginnt am Pfeil und ist im Sinne der Drehung des Uhrzeigers zu lefen: 1. Laugen falz aus Pflanzenasche, 2. Fluß und See in Pommern, 3. Koranabschnitt, 4. Name ungarischer Könige, 5. Teil bes Weinstockes, 6. Nebenfluß bes Pregels, 7. männliches Zuchtschwein, 8. das Innere der Frucht, 9. Raubtier, 10. Held der Artussage, 11. Geschent, 12. dicksüssige Speise 13. widerwärtiges Gefühl. Stra

#### Gilbenrätsel

Aus den Silben: a-a-an-at-baum-ber-ber-bi-che-chi-da-dan-dant- de - di-dot-e-ern-feü-hab-hard-he-het-i-i-fa-tas-te-lach - lā-le-li-ma-mi-na-ne-ne-nen-mil-nim-o-ran-re-re-re-ri-ri-rod-fa-far-fe-fe-fa-tan-tan-te-teft-ton-tor-tri-tri-tu-n-ul-wal-3y- find 24 Wörter zu bilden, deren erste und lezte Buchstaben, von oben nach unten gelesen, einen chinesischen Spruch nennen (ch gilt als ein Buchstabe). Bedeutung der Wörter: 1. Pferd, 2. kirchliches Het, 3. Gartenpstanze, 4. Schlachtort 1870, 5. bet. Herzog von Württemberg, 6. Kirchenfonntag, 7. Pelziter, 8. Ständen, 9. Meergott, 10. sagenhaster Jäger, 11. Bater Davids, 12. Wollsaben für Handarbeiten, 13. Weihnachtsschmud, 14. Hich, 15. Gist, 16. Berordnung des Zaren, 17. Oper von Puccini, 18, Franeugestal aus Goethes Leben, 19. altsich. Staatsmann, 20. trojan. Held, 21. israel. König, 22. Fleischmade, 23. Eingeborene Neuseelands, 24. Zeugnis.

#### In der Fremde

Als am fremden Ort Nach so vielen Jahren Nich das heimweh "Bort", Hab' ich schleunigst "Bort", Und ich bin sosort Bieder heimgesahren. Fr

#### Je nachdem

Bei Körperschäden wirft es groß Und wird zur Heilung nüßen. Beim Weiter bricht es manchmal los Mit Hagel und mit Bligen. Bei einem Brief, den wir verschicken, Schilit es vor unbefugten Blicken.

#### Auflösungen aus voriger Nummer:

Auflösungen auß voriger Aummer:
Figurenrätzel:1—2Almanach, 1—3Alhambra, 1—4Aquarium, 1—5Achilles,
1—6Alhabet, 1—7Antigone, 1—8Aslanier, 2—9Hamm, 3—10Amor, 4—11Mebl,
5—12Sela, 6—13 Teig, 7—14 Eben, 8—15 Main, 2—8Hamier, —Röffelstrung: Im Kreis der Jugend muß man weilen. —Ber Jugend Luft und Freuden teilen. —Ber das vermag, der wird bewahren —Ein junges Herz der grauen Haufen. —Bilfe: Wende, Ende. —Silbenrätzel: 1. Devife, 2. Ehefrau, 3. Nauhreif, 4. Lazzaroni, 5. Abhvannung, 6. nadend, 7. Garbe, 8. Ephor, 9. Mandsbel, 10. Efau, 11 Gauner, 12. Jinnowig, 13. Utopie, 14. Mogilew, 15. Nannve, 16. edendürtig, 17. Ehemnig, 18. Timbultu, 19. Einlieger, 20. Influenza, 21. Spalier, 22. Territorium, 23. Honolulu, 24. Affenhaut: "Der lange Weg zum Nechte ist häusig der kurze Weg zur Armut." — Kreuzwortsrätzel: Waagerecht: 1. Hut, 3. Huf, 4. See, 6. Eis, 7. Ofen, 9. Erde, 12. Nofe, 15. Umme, 17. Bad, 18. Leo, 19. Chi, 20. Fre. Sentrecht: 1. Hafen, 2. Tasje, 3. Hof, 5. Cid, 7. Ofr, 8. Ems, 10. Rom, 11. Ehe, 13. Del, 14. Eboli, 15. Udele, 16. Mai.

Schach. Rebigiert von hermann Ruhlmann



Weiß zieht an und fest mit bem 4. Juge matt

#### Buchstabenrätsel

Buchstabenrätsel
Aus den Buchstaben a-a-a-a-b-c-d
d-d-e-e-e-e-h-i-i-i-i-I-I-m-m
m-n-n-n-n-o-o-o-r-r-s-s-s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-u-sind l4 Wörter von je drei Buchstaben
zu bilden, deren Ansanzsbuchstaben, aneinanderzereiht, ein Sprichwort ergeben. Die Wörter bedeuten: 1. Schlechte Lebenslage, 2. seierliches Gedicht, 3. Bodensenfung, 4. Schanksube, 5. eurodissische Haupstsadt, 6. Rebensluß der Donau,
7. Dichtung von Heiber, 8. Besteidungsstift,
9. Handlung, 10. griechischer Buchstabe, 11. weiblicher Borname, 12. Sohn Noahs, 13. deutscher
Badeort, 14. Fluß in Afrika.

G. Kr.

Rupfertiefdruck und Berlag der Otto Elsner R.-G., Berlin S 42. Berantwortlich: Dr. Ernft Leibl, Berlin-Zehlendorf

## DIE "WACHSENDE WAND" Ein einzigartiges Naturdenkmal

Fin einzigartiges Naturdenkmal
Als ich das erstemal von diesem Phandem, von diesem Bunder in Niederbapern hörte, wußte ich nicht recht, was damit ansangen! Bäume wächen und Blumen, — Meere gebären aus ihrem Schöße neues Land, zerscht, und zernagen anderes . . , daß aber Felswände quer durch ein osenes Tal hindurch wach ein , — das war mir neut Ich sahr also hin, dies "Abenteuer" zu beichauen! Zunächig ting's von München über Landshut nach Pissing sein durch auch ein einer Bandschut nach Pissing sein durch auch ein gert durch und werterend, verlassen und sielt, die Sonne machte warm, — aber schließich winte doch das Ziel. Ein Törschen lag weltirend, verlassen und sielt, die Sonne machte warm, — aber schließich winte doch das Ziel. Ein Törschen lag weltirend, verlassen von is ausgeschorben. Nur kleine Höschen, ales halb verlett unter Bäumen. Auf einem Miniatures schwimmen Edire, dishner, friedlich sich sonnen, sahren mit gellendem Schreckensgegadel aus mittäglichen Träumen, — ein stozer Hahr schwirtschen wird den siellendem Schreckensgegadel aus mittäglichen Träumen, — ein stozer Hahr schwirtschen werden werden werden Wärchen von "Godel, Hintel und Gadeleia" und verlor die guter Jah dachte beimtlich an das liebliche Brentano-Märchen von "Godel, Hintel und Gadeleia" und verlor die gute Laune nicht. Da endlich hüstelte der alle Küler dache und schlich ein Kandlicheit erhod. Dart war ein alter Gradsein, der Aune nicht. Da endlich hüstelte der alle Küler dach hieren Kändlicheit erhod. Dart uns ein alter Gradsein, der Aune nicht. Da endlich hüstelte der alle Küler, das hier ein Schliche, wundervoll geschnitzter Altar (1488) und darauf dargesellt sch ich die — Rachsenden befand sich ein ganz söllscher, wundervoll geschnitzter Altar (1488) und darauf dargesellt sch ich die — Rachsenden kehne sieher der hälter aber Hälter schlien Kandlenden werden in Gedet. Selfiam Virales der Kuler der hälter aber Hälter der hälter der dach erhoben in Gedet. Selfiam Virales der schlien kande bin, — und nun erblicken schlien sieher der h

In der Kirche von Usterling findet sich diese schöne, holzgeichniste Darsiellung der "Bachsenden Band", die ein mittel-alterlicher Meister schuf

damit aus und bildete kleine Seitenwälle. In dieser so gedildeten Sinter-Minne wurde nun von innen Schicht auf Schicht des Sinters abgelagert, so daß im Laufe der Zeit die eigentliche Rinne immer böher über das Niveau der Umgegend herauszgehoben wurde und schließlich diese merkwürdige Felsenmauer entstand, auf deren First noch heute die Wasserder fließt. So wird die Wand wachsen und weiterwachsen quer durch das Tälden hindurch, dis sie die Gegenseite desselben berührt und auf andere Rege geleitet, ober ganz versperrt wird. Bege geleitet, oder ganz versperrt wird. Ferdinand Bruger

\*) Reiftallinische Niederschläge aus minerals haltigen Gewässern (Kalt, Riesel, Eisen, Sinter). Trop fit ein entsteht auch als Niederschlag aus herabträufelndem Wasser.



Oben und unten: Die "Bachsende Band" schiebt fich wie ein Riegel immer weiter durch bas Tal

